Nº 102.

A18

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 23. December 1826.

Angefommene Fremde vom 18. December 1826.

Herr Oberst Jankowski aus Kalisch, Hr. Erbherr Topinski aus Tarnowo, Hr. Erbherr v. Czarnecki aus Gogolewo, Hr. Erbherr Gliszeynski aus Gora, L. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Liebler aus Krotoschin, I. in Nro. 234 Wilhelmsssraße; Hr. Erbherr Swiniarski aus Turostowo, I. in Nro. 168 Wassersetraße.

Den Igten December.

Herr Kaufmann Schönberg aus Elberfeld, 1. in Nro. 243 Breslauerstr.; Hr. Kaufmann Leipziger aus Breslau, Hr. Lehrer Matern aus Lissa, 1. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Lakinski aus Mielzyn, 1. in Nro. 116 Breitestr.; Hr. Gutsbesitzer v. Arzyzanowski aus Janowo, Hr. Gutsbesitzer v. Janicki aus Podlesie, 1. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jumicki aus Danzig, Hr. Gutsbesitzer Baron v. Kottwitz aus Luchorze, Hr. Gutsbesitzer v. Roszucki aus Magnuszewo, 1. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Schauspieler Ednard Kriedlander aus Konigsberg, 1. in Nro. 136 Wilhelmsstraße.

Den goten December.

herr Gutsbesitzer v. Gorzynöki aus Wyciąskowo, hr. Gutsbesitzer von Szezaniecki aus heimno, i. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Oberamtmann Muga aus Swierczyn, I. in Nro. 29 Wilde; hr. Nichter v. Dobrowolski aus Szroda, hr. Pachter v. Dobrogoiski aus Bogrowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Befannemachung.

Es wird zur Bermelbung von unrichtigen Deflarationen, bei Berfenbungen von Dokumenten, jur Kennen f des Publikums gebracht, bag bas Borto für

2) Banco : Interims, Scheine, außer Cours gesette Banco: Obligationen, Banco: Anweisungen auf bestimmte Inhaber (gegen Giro und Legitimastion) wie für Wechsel — nach ber Schrift. Tape erhoben wirb, Dagegen wird fur

b) Banco-Obligationen, alte und neue - bas Porto fur courshabende Dapiere -

und für

c) Banco: Scheine (b. i. auf jeben Inhaber lautende Banco: Noten) imgleichen Geehandlungs , Scheine, Raffen , Berein ; Scheine, Dommeriche Ritterfchafts : Bant , Scheine zc. zc. und fur abnliche bem bagren Gelbe afeich ju achtente, auf jeden Inhaber lautende, nicht courshabende Das piere - bas Dorto fur Daptergelb

erhoben.

Bei ben Berfendunge : Gegenständen ad b. und c. barf baber niemals Die gesehliche richtige Deflation bee Real, Werthes auf ber Brief Abreffe feblen, widrigenfalls bie gefetlichen Strafen eintreten.

Berlin ben 16. December 1826.

#### Der General : Postmeister Dagler.

Ebiffal = Citation.

Auf den Antrag ber Testamente = Exe= futoren, bes am 30. November v. 3. hier verftorbenen Probft Cebaftian Bit= fowski and Michorgewo, Poft = Director Stanislaus Bioledi hier, und Probft Rutfoweli zu Diezdrowo wohnhaft, wer= ben in Kolge bes vom Testator ant 4. Detober v. J. errichteten, am 2. Decem= ber ejusd, publicirten Testamente und bes 4. S. fammtliche unbekannte Erben und namentlich die dem Wohnorte nach unbefannten Gefdwiffer = Rinber feines Batere Balentin Bitfoweft, bie Rinber zamieszkania dalszych krewnych, a ber Catharina Wittomofa verehelicht ge- mianowicie rodzeństwo oyca Testawesenen Molinska, ber Weltgeistliche tora Walentego Witkowskiego lub ftorbenen Andreas Molinsti, ber Geift- ci po Katarzynie z Witkowskich nie. liche Joseph Molinefi, die Josepha gdy zamężney Molinskiey, Xiedza

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Exekutorów testamen. towych zmarłego dnia 30. Listopada r. z. Proboszcza Sebastyana Witkowskiego z Miechorzewa, Dyrektora Poczty Stanisława Ziołeckiego tu w mieyscu, i Proboszcza Rutkowskiego w Biezdrowie zamieszkałego, zapozywamy w skutek sporządzonego przez Testatora dnia 4. Października r. z. testamentu dnia 2. Grudnia ej. publikowanego i tegoż &. 4. wszystkich dotad niewiadomych z mieysca Abalbert Molinefi, Die Kinder des ver- ciotecznych krewnych, iako to dzie-Molinsta, perchelichte Robiersta, ber swieckiego Woyciecha Molinskiego, i Frang Molinofi, die Glifabeth Molinofa und Stanislaus Molinefi, hierdurch vorgelaben, fich in bem auf ben 24 ften Februar 1827. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Schwurz in unferem Gerichts = Schloffe anftehenben Termin entweder in Perfon ober burch gefettlich zuläffige Bevollmachtigte einzu= finden, und fich als folche gehörig zu legitimiren, bei ihrem Unsbleiben aber zu gewärtigen, daß die fich in diesem Termin gemelbeten, als alleinige ent= fernte Seiten , Bermandte bes Teffators angesehen, die fur fie nach &. 4. bes Testamente legirten 1,000 Rthlr. unter fie nach ber teftamentarischen Beftim= mung bertheilt, und bie ausgebliebenen mit ihren Unsprüchen an bas quaft Legat werden ganglich pracludirt werden.

Posen ben 31. August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

dzieci zmarłego Andrzeja Molinskiego, Xiedza Józefa Molinskiego, Józefę z Molinskich, zamężną Kobier. ska, Franciszka Molinskiego, Elžbietę Molinską i Stanisława Molinskiego ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 24. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed K. S. Z. Schwürz w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego, wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż zgłaszaiący się na tymże terminie Sukcessorowie iedynie iako dalsi krewni poboczni Testatora uważani i legowane §. 4. testamentu, 1,000 Tal. pomiędzy nich podług osnowy testamentu podzielone, niestawaiący zaś z pretensyami swemi do quest. legatu zupełnie prekludowani będą.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation. Auf dem Gute Kotowo Buker Rreises find,

a) 3,000 Athle. für die Bincent von Obrzutowsfischen Erben sub Rube. III. Nro. 3. und

b) 8,333 Athle. 8 ggr. für das Fräulein v. Lufomöfa sub Rubr. III. Nro. 5.,

im Sypothekenbuche eingetragen. Rach ber Behauptung ber jegigen Besiger von

#### Zapozew Edyktalny.

Na wsi Kotowo w Powiecie Bukowskim są,

- a) 3,000 Tal. dla sukcessorów Wincentego Obrzutowskiego pod Rubr. III. Nro. 3.
- b) 8,333 Tal. 8 dgr. dla Ur. Lukom kiéy pod Rubr. III. No. 5. w xiędze hypoteczney zaintabulowa-

Rotowo, ber Graf Matheus von Mielzonstifchen Cheleute, find beibe gedachte Poffen langft bezahlt, tie Quittungen barüber follen verloren gegangen fein, und es ift von ben von Dielannefifchen Chelcuten auf Umortifation Diefer beiden Poffen, Behufs beren Lofchung angetra= gen worben.

Es werden baber alle Diejenigen, welche an biefe beiden eingetragenen Poften, ald Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefs = Inhaber Unipruche zu machen haben, vorgeladen, in dem auf ben 3. Kebruar i 827. in unserem Partheien = Bimmer bes Bormittags um 9 Uhr vor dem Candgerichte - Referenda= rius bon Randow angesetten Termine entweder in Person ober durch zuläffige gesetliche Bevollmächtigte, wozu ihnen ber Landgerichtsrath Bon und ber Juftig= Commiffarius Maciejowski in Borfchlug gebracht werden, zu erscheinen, und ibre Unfpruche an biefe beiben Poften nachzuweisen, beim Ausbleiben aber gu gemartigen, daß fie mit ihren Unfpruden an diese beide Doften pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation und Loschung diefer Poften verfahren merden wird.

Pofen ben 18. September 1826.

Chietal = Citation.

Die Infcription bes Frang b. Chmi= lewsti im Pofenschen Grodgerichte bom 30. Januar 1792 über 2,500 Mthlr. für den Probit Johann Nepomucen Drzewiecki, ne, podług twiedzenia teraznieszych posiadaczy Kotowa Hrabi Mateusza malżonków Mielżynskich obydwie te summy dawno zaspokojone sa, lecz kwity na to zaginąć miały, i przez tychże małżonków Mielzynskich o amortyzacya tych obydwóch kapirałów w celu wymazania wniesiono.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tych obydwóch zahypotekowanych summ iako własciciele, cessyonariusze, zastawu lub dokumentów posiadacze, pretensye mieć mnie. maia, aby sie w dniu 3. Lutego 1827. w naszév Izbie stron przed południem o godzinie gtéy przed Deputowanym wyzuaczonym terminie osobiście lub przez umocewanych Pełnomocników, na których Sędzia Boy i K. S. Maciejowski się proponuia, stawili i swe pretensye do tych obydwóch summ udowodnili, w przypadku zaś nie stawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami do tych obydwóch summ wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem będzie, oraz z Amortyzacya i wymazaniem tych summ postapi sie.

Poznań d. 18. Września 1826. Konigl, Preuß. Landgericht, Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Inskrypcya Ur. Franciszka Chmielewskiego w aktach Grodzkich Poznańskich z dnia 30. Stycznia 1792 welche auf ber Herrschaft Ryczywol, bem Johann von Chwilewsti gehörig, Rubr. III. Nro. 4, auf Ninino, bem Marcus von Chmilewsti gehörig, aber Rubr. III. Nro. 2 protestando hafztet, ist mit bem darüber resp. den 4. Juli 1799. und 19. December 1798. ausgefertigten Hypotheken-Rekognitions-Scheine verloren gegangen, und soll auf den Antrag der Erben des Drzewiecki amortistrt werden.

Es werden daher alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Pfand = ober Briefe = Inhaber, ober Ceffionarien Un= fpruche an dieses Dofument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 16. Januar 1827. Bormittags um 9. Uhr vor dem Landgerichte = Alffeffor Rapp in unferem Berichts = Lofale anfte= benden Termine entweder in Perfon ober burch gefetzlich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig = Commiffarien Mittelftadt und von Przepalfowefi als Mandatarien in Vorschlag gebracht wer= ben, zu erscheinen, und ihre Unsprüche an bas gebachte Dofument nachzuweisen, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an bas gebachte Dofument pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird, und die lofchung biefer Poft erfol= gen foll.

Posen ben 14. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na 2500 Tal. dla Proboszcza Jana Nepomucena Drzewieckiego, która na dobrach Ryczywole do Jana Chmielewskiego należących Rubr. III. No. 4 protestando ciążących na wsi Ninino zaś do Ur. Marka Chmielewskiego należące, Rubr. III. No. 2 wygotowanem pod dniem 4. Lipca 1798 rekognicyinemi attestami hypotecznemi zaginęła, i na wniosek Sukcessorów Drzewieckiego amortyzowaną bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele zastawnicy, lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu mieć mniemaią, aby w dniu 16. Stycznia 1827, roku przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Kapp w naszym lokalu Sądowym wyznaczonym terminie osobiście lub prawnie upoważnionych Pełnomo. cników na których Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt i Przepałkowski się proponuią stawili, i swe pretensye do tegoż dokumentu udowodnili a w razie niestawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami, do tegoż Dokumentu wykluczeni wieczne milczenie im nakaza. ne i summa ta wymazaną będzie.

Poznań d. 14. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Da fich in bem am 25. November c. jum Berfauf bes den Levn Bzdregowsfi= fchen Cheleuten gehorigen, auf der Bor= ftabt Schrobfe unter Mro. 59 belegenen, gerichtlich auf 330 Athlie, 13 fgr. 6 pf. abgeschätten Grundftucte, feine Raufer eingefunden, so ift auf ben Untrag ber Gläubiger ein anderweiter peremtorischer Termin auf ben 13. Februar a. f. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richts , Deferendarins Ralamankowski in unserem Suftruftione-Bimmer anberaumt, ju welchem wir Rauf = und Befitfabige mit bem Eroffnen vorladen, bag ben Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wer= den wird, in sofern nicht gesetzliche Um= ftanbe eine Ausnahme geftatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 7. December 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie dnia 25. Listopada r. b. do przedaży nieruchomości Wawrzeńca Bzdrę wskich małżonków pod liczbą 59. na przedmieściu Srodki położoney na Tal. 330 śgr. 13 fen. 6 otaxowaney, żaden kupuiacy nie zgłosił się, przeto na wniosek Wierzycieli nowy termin zawity na dzień 13. Lutego 1827. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Kalamajkowskim w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został, na który ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż przysądzenie teyże, naywięcey daiącemu nastąpi, skoro prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzana bydź moga,

Poznań d. 7. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąld Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Commissarius Casimir Stessewsess zu Targowa-Gorfa und die Catharina Jalsiewicz verwittwete Lechnerowska zu Grätz, haben vor Eingehung vom 15. November c. die Gütergemeinschaft und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Posen den 7. December 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Kazimierz Stęszewski Kommissarz dóbr Targowey Górki i Katarzyna z Izikiewiczów Lechnerowska wdowa, w Grodziszczku przez układ w dniu 17. Listopada r. b. przed wnyiściem w wzwiązki małżeńskie sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem uwiadomia.

Poznań d. 7. Grudn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Franfladeschen Rreife, I Meile von diefer Rreisstadt, 2 Meilen von Glos gau, 3 Meilen von Liffa und 12 Meis len von Pofen belegene, gur Rittmels fter Ernft Carl Gottlieb v. Ludefchen erbichafel chen Lignibationes Maffe ges borine abeliche Gut Stare Drzewce ober Alt Driebig zweiten Untheils, auch ber Michere Untheil genannt, welches nach der gerichelichen Tape auf 10,458 Rel. 18 Ggr. 9 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber v. Luckefchen Benefigial Erben und Real. Gläubiger im Wege ber nothwendigen Subhas fation offentlich an ben Melftbletenden verkaufe weiben, und die Bietungs, Termine find auf

ben 2ten April 1827, ben 2ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

ben been Dkrober 1827, vor dem Deputirten Landgerichts Rath Herrn Gabe hierfelbst angesett. Bessischigen Käufern werden diese Termine mir der Rachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine das Sut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesessliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

tlebrigens steht bis 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzwzeigen.

Die Tape fann gu jeber Zeit in uns ferer Regiffragur eingefehen werben.

Fraustadt den 23. Oftober 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, mile od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania położone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt. Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 sgr. 9 fen. ocenione zostały, na wniosek beneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią i termina licytacyine na

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca, i zawity termin na

dzień 6. Października 1827. przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniń sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania mających kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey dającemu przysądzone bydź mają, ieżeli prawne przyczyny wyiatku niedozwolą.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszłe omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es wird zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß zwischen der Friederike Caroline, gebornen Herold, verehelichten Fleischer Kurzmanowska, und dem Martin Gottlieb Kurzmanowski zu Kawicz, nachdem erstere jetzt die Vollzöhrigkeit erreicht hat, die eheliche Gütergemeinschaft in der Verhandlung vom 9. August und 15. November d. J. ausgeschlossen worden ist.

Frauftadt den 23. November 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney, że pomiędzy Fryderyką Karoliną rodowitą Herold, zamężną Kurzmanowską i Marcinem Bogumiłem Kurzmanowskim w Rawiczu doszedlszy pierwsza teraz wieku pełnoletności, wspólność maiątku w czynności sądowey z dnia 9. Sierpnia i 15. Listopada r. b. wyłączoną została.

Wschowa d. 23. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll das ohnweit der Stadt Birnsbaum, im Kreise gleichen Namens gelezgene, zur v. Przystanowskischen Concursz Masse gehörige, auf 1451 Athlr. gerichtlich abgeschäfte sogenannte Birksporwerk, in dem hier am 23. Februsar 1827. anstehenden peremtorischen Termine diffentlich an den Meistbietendeu verkauft werden, wozu wir Käuser einzladen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur täglich eingeteben werden.

Meferig ben 13. November 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Folwark Brzezina zwany, niedaleko miasta Międzychoda w Powiecie tegoż nazwiska leżący, do massy konkursowey Przystanowskich należący i sądownie na Talarow 1451 oceniony, publicznie naywięcey dawaiącemu; w terminie peremtorycznym dnia 23. Lutego 1827-tu w Międzyrzeczu przedawanym będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane

bydź mogą.

Międzyrzecz d. 13. Listop. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Auf ben Untrag eines Gläubigers foll bas im Gnesener Kreise in ber Stadt Kisstowo sub Nro. 42. beleges ne Grundstück, welches nach der aufzgenommenen Tare auf 300 Riblr. geswürdigt worden ist, öffentlich an ben Meistbietenden verkause werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 5. März 1827 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Referendarlus Zboros woll hiefelbst anberaumt, wozu besistend zahlungefähige Käuser eingeladen werben.

Die Lage kann jeberzeie in unferer

Registratur eingefeben werben.

Snefen ben 13. November 1826. Rönigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 42. w mieście Kiszkowie Powiecie Gnieznieńskim położona, która podług sporządzoney taxy na tal. 300 oszacowaną zostala, na domaganie się wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Ur. Zborowskim Referendaryuszem w Sali Sądu tuteyszego, na który do posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkele im Moglinoer Kreise, in Wienlec beztegene, bem Jonarhan Möbus zugehörige Wassermühlen: Grundstück nebst Zubehör, weiches nach ber gerichtlichen Tore auf 3727 Athlie. gewürdleger worden ist, soll Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verstauft werben.

Herzu sind die Bietunge-Termine auf ben 17ten Februar, ben 28sten April, Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod juryzdykcyą naszą w wsi Wieńcu, Powiecie Mogilinskim położony, Jonatana Moebus własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 3727 tal. iest ocenionym, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 7. Lutego, dzień 28. Kwietnia, und ber peremtorifche Termin auf

vor tem Herrn Landgerichts Math Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier ans gesist, zu welchen besitzschige Käufer mit der Nachricht, vorgeladen werden, daß die Lare zu seder Beit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnifen ben 15. November 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Czerwca 1827,

zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jentsch w mieyscu, wyznaczone zostały, na który zdolność kupienia maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, że taka każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 15. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

. Epictal = Citation.

medicanie narvil cey

Die Renata geborne Piehl vereblichte Moan Hochtritt zu Schubin, hat gegen ihren Ehemann, ben Schwein=Händler Moam Hochtritt, welcher sich im Jahre 1824, von hier begeben, wegen boslicher Verlassung auf Trennung der She und Verurtheilung in die Shescheidunge-

Strafe gestagt.
Den gedachten Abam Hochtritt laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 28. März 1827. vor dem Herru Landgerichts = Ausc. Wessel Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine in unserem Instruktions = Zimmer personlich oder durch einen gehörig legisimirten Bevollmächtigten einzusinden, und sich über seine Entsernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumatiam ber bostichen Berlass sung seiner Shefrau für geständig geachtet, und es wird was Rechtens ist, ers kannt werden.

Bromberg ben 16. November 1826. Ronigi. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Renata z domu Piehl zamężna Hochtritt podała naprzeciw małżonkowi swemu Adamowi Hochtritt handlerzowi wieprzy, który się w roku 1824 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę żądaiąc rozwiązania małżeństwa iskazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem rzeczonego Adama Hochtritt, ażeby się w terminie na dzień 28. Marca 1827 r. zrana o godzinie 9tey przed Ur. Wessel Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki swoiey za przyznane uważanem, co z prawa wypada, wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz d. 16. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. - Subhaffation & Patent

Das unter unferer Gerichtebarkelt im Schubinschen Kreife, in ber Stadt Erin unter Dro. 19 belegene, bem David Mofes Cohn zugehörige Grundftuck, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 442 Rthir. 25 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glanbiger Schulden halber offentlieh an den Meift= bietenden verfauft werden, und ber pers emtorische Termin ist auf den 17fen Marg f. J. vor bem herrn Landgerichte= Affeffor v. Lockfiadt Morgens um g Uhr allhier angesetzt. medskammis einsbes

Besigfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in demfelben bas Grundffuct bem Meifibietenben zugeschlagen, unb auf Die etwa nadher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in so= fern nicht gefegliche Grunde bies noth: wendig machen. her oger suverig to he

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por dem letten Ternine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tape porgefallenen Mängelanzuzeigen.

Die Dare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden 200 eted

Bromberg den 23. Novbe. 1826.

Ronigt. Preuf. Landgericht. Zarazem nadmienia sie, is termina

wedting patentu; subhassacrifaceso a on a drien of h na drien ago Siespain i 18. Listop, r. b. wysmaczo-

Subhastations = Patent. Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben bon

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod jurysdykcya naszą w mieście Kcynie Powiecie Szubskim pod Nr. 19 položona a do Dawida Moyžesza Kohna naležąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na tall 442 sgr. 25 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicanie naywięcey daiącemusprzedana bydź mai, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 17. Marca r. pr. zrana o godzinie 9. przed W. Lokstaedt Assessorem Są+ du Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze záś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będa wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu texy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasti w Registratu-Tze nadzey przeyrzana bydzimoże. 11 Bydgosdcz de 23. Listop: 1826. Król. Prus. Sad Ziemiański.

compose A graph and TR Records Patent Subhasiacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim polożone, do małżonków Sulerzyckischen Eheleuten zugehörigen ablichen Güter Jablowo nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33,504 Athlr. 29 sgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 17. November d. J., den 17. Februar 1827., und der pereintorische Termin auf

ben 19. Mai 1827., vor bem Herrn Landgerichtsrath Krause bes Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen,

ttebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine jedem frei, und bie etwa bei Aufnahme der Tape vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden, zugleich wird bemerkt, daß die nach dem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. August und 18. November d. J. anstehenden Termine aufgehoben sind.

Bromberg den 20. Juli 1826. Königlich Preuß, Landgericht, Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyźnaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniemiemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der Füselier Johann Gottlieb Haase und bessen Chefrau Unna Eleonore geborne Schmidt hierselbst, haben in der Verhandlung vom 7. d. Mts. die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach s. 422. Tit. I. Ths. II. des Allgemeinen Land = Acchts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Frauftadt ben 18. October 1826. Ronig l. Preuß. Land-Gericht.

Deffentliches Aufgebot.

Auf den Untrag des Rreisrathe und Gutebefigers Alexander von Brodowefi auf Geiersborf werben alle biejenigen, welche an die auf das Gut Geiersborf (Debowa leka) aten Untheils sub Rubr. III, Nro. 2. fur die Chegenoffin bes vorigen Eigenthumers, Die Johanna geborne v. Seidlig verehelicht gewesene v. Lude, aus bem gerichtlichen Schulb= Instrument vom 26. Juni' 1797, ausgefertigt am 29. ejusdem, und ex Decreto vom 20. April 1799 einge= tragenen Dotalgelber im Betrage von 4502 Rihlr. 22 ggr. ober auch bas bem vorigen Eigenthumer Carl v. Lucke von biefer Summe zuftehende Lebtagerecht, und bas barüber ausgestellte, angeblich verloren gegangene Inftrument, Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, Unfpruche zu haben vermeinen, aufgefordert, ihre biesfälligen Unfpruche bei uns und fpå= reffens in bem por bem Deputirten

Obwieszczenie.

Jan Bogumił Haase Fizyler i małżonka tegoż Anna Eleonora z domu Szmidt w mieście tutéyszem zamieszkali, w czynności sądowéy z dnia 7. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do ś. 422. Tyt. I. Część H. P. P. K. ninieyszem do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 18. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publiczne Wywołanie.

Na wniosek W. Alexandra Brodowskiego Radzcy Powiatow, i dziedzica dobr Dębowey Łęki wzywaia się wszyscy, którzy do summy dotalnéy na dobrach Dębowey Łęce drugiéy części w Rubr. III. pod No. 2 dla malżonki dawnieyszego Właściciela Joanny z Seidlitzów byłév zamężney Lucke z sądowey obligacyi z dnia 26. Czerwca 1797 r. wygotowaney w dniu 29. t. m. i r. ex decreto z dnia 20. Kwietnia 1799 r. w ilości 4502 Tal. 22 fósm. zaintabulowaney, lub do dożywocia bywszemu właścicielowi Karólowi Lucke na summie téy služącego, i do instrumentu względem oneyże wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni, lub inny posiadacze pretensye mieć mniemaia, ażeby takowe naypóźniey w terminie prekluzyinym przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim

Landgerichförath Sachse am 10. Januar 1827, austehenden präkluswis
schen Termine, anzuzeigen, und nachzuweisen, widrigenfalls sie in dem hiernächst abzufassenden Präklusions-Erkenntnisse aller ihrer etwanigen Ansprüche an
die gedachten Dotalgelder, und die damit verbundenen Rechte für verlustig erklärt, ihnen deshald ein ewiges Stillschweigen auferlegt und hiernächst die
Lbschung der aufgebotenen Post im Hypothekenbuche verfügt werden soll.

Franfiadt den 21. September 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ma dzień 10. Stycznia 1827. wyznaczonym podali i usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym w wyroku prekluzyinym następnie zapaść maiącym wszelkich pretensyów do rzeczonéy summy dotalnéy i do praw z tąże summą połączonych, zapozbawionych uzpani zostaną, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a potém wymazanie wywołaney summy w księdze hypoteczney rozporządzone będzie.

Wschowa d. 21. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Guter = Verkauf, - Derob

Die zum Nachlaß bes in Swierczyn verstorbenen Pobstoliz Andreas v. Malczewsti gehörigen, zum Theil im Kostenschen, zum Theil im Fraustädtschen Kreife, unweit Storchnest belegenen Guter,

- a) Swierezyn mit dem Zins = Dorfe Feuerstein, und den beiden Bors werken Dielamy und Chmielnikowa,
- b) Miastowo, A og sink a cieroch
- (c) Rieizczewo, en do'T coch laboli w
- d) Boianice mit dem Vorwerke Brzo, fomnica oder Drzostownica und der Musike Enzepice,

welche im vorigen Jahre, und zwar:

ad a) auf 104,823 Atlr. 23 fgr.  $5\frac{1}{2}$  pf.

b) — 11,718 — 9 — 7 —

c) — 14,376 — 22 — 3 —

d) — 41,030 — 26 — 1 —

oder überhaupt auf 171,949 Athlr. 21

## the second Sprzedaż dóbr. (400 dan S

Do pozostałości w Swierczynie zmarlego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny położone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowo, W . on mad or soul
- d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszlym roku, a mianowicie: mamana zastka a miano-

ad a) na 104,823 tal. 23 kgr.  $5\frac{1}{2}$  fen. ad b) na 11,718 — 9 — 7 — ad c) na 14,376 — 22 — 3 — ad d) na 41,030 — 26 — 1 — czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21

fgr.  $4\frac{1}{2}$  pf. gewürdigt sind, sollen auf den Anfrag der Erben Theilungshalber disseutlich an den Meistbietenden verlauft werden, und es sind hierzu drei Biestungs-Termine auf

den 6. December d. F.,
ben 6. Mårz 1827.,
und der peremtorische auf

ben 9. Juni 1827., vor dem Deputirten Landgerichts = Nath Gregor Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts = Locale hierselbst angesetzt worden. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine gestachte Güter dem Meistbietenden nach vorheriger Genehmigung der Erben zus schlagen werden sollen.

Die Taxe so wie bie Bebingungen, tonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Fraustadt den 8. Juni 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

di lawa sa tahunganata

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Arotoschiner Areise, in der Stadt Kozmin unter Nro. 7 belegene, den Woyciech und Salomea Sroczynökischen Sheleuten zugehörige, auß einem Hause und
einer leeren Baustelle bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 71 Athlr. gewürdigt worden ist,
soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-

śrgr. 4½ fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne na dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827, i zawity na dzień

9. Czerwca 1827,
przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w naszem pemieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina też tém uwiadomieniem oznaymuiemy, iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydaiącemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów przysądzone będą.

Taxę iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeytzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostająca, w mieście Koźminie Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 71 położona, z domostwa i pustego placu składająca się, do Woyciecha i Salomei małżonków Sroczyńskich należąca, która według taxy sądowey na 71 tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma, którym końcem ter-

Termin ift auf ben 7. Februar 1827. vor bem Herrn Landgerichte-Referenda= rins Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird bieser Termin mit dem Beisügen bierburch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefaltenen Mängel anzyzigen.

Rrotofchin ben 16. October 1826. iakieby przy Roniglich Preus. Landgericht. byly mogly.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach

min peremtoryczny na dzień 7.

Lutego 1827, zrana o godzinie 9.

przed Deputowanym Ur. Scholz Re-

ferendaryuszem tu w mieyscu wyzna.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

czonym został.

Krotoszyn d. 16. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das in der Stadt Unruhstadt unter Nro. 271 belegene, dem Bürger und Auchmachermeister Carl Gottlieb Jakel gehörige, auf 189 Athlr. 10 far. abgeschäfte Wohnhaus, soll im Wege der Execution öffentlich an den Meistbieten= den verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietungs: Termin auf den 16. Februar a. f. Vormittags um 10 Uhr hier an der Gerichtsstelle an, zu dem Kauflustige, Besitz = und Zahlungöfähige wir hiermit einladen.

Meserit ben 28. September 1826. Konigl. Preufisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo Karóla Bogumiła Jackel sukiennika, pod liczbą 271 w mieście Kargowie leżące i sądownie na Tal. 189 śgr. 10 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi przedane bydz ma.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 16. Lutego r. pr. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 28. Wrżeśn. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

and the one of any come of the angle

In Folge Auftrags bes Rongl. Lands Berichts gu Frauftabt, haben wir gum bffentlichen Berkauf folgenber Grundsfücke im Wege ber nothwendigen Gubsbaftation, und zwar:

1) bes zu Reisten unter Mro. 49 belegenen, bem Müller Christoph Hartel gehörigen, auf 150 Athle. geschähten Wohnhauses nebst bazu gehöriger, auf 312 Athle. 27 sgr. 6 pf. gewürdigten Windmuble,

2) bes ben Daniel Steinmußichen Er, ben gehörigen, zu Zaborowo unter Nro. 59 belegenen, auf 70 Rthir. geschätzten Hauses und eines dazu gebörigen Gemuse Gartens, im Werth von 59 Athlr. 20 fgr.,

3) einer hierfelbst unter Nro. 303 bes legenen, ben Johann Gottfried Rleinertschen Erben gehörigen, auf 58 Athlie. 5 fgr. geschätzten Bausstelle, so wie

4) bes hierselbst am weiten neuen Minge unter Mro. 779 belegenen, ben Benjamin Gottlieb Neumannschen Erben gehörigen, auf 120 Athle. geschätzten Hauses,

einen peremtorischen Bietungs : Termin auf den 11. Januar a. f. Nachmit= tags um 3 Uhr in unserem Geschäfts= Locale anberaumt, wozu wir Besitzschige und Kauflustige mit dem Bemerken ein= Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży następuiących nieruchomości w drodze konieczney subhastacyi, a mianowicie:

1) Domu w Rydzynie pod No. 49. sytuowanego, do Krysztofa Haertel młynarza należącego, na 150 tal. otaxowanego, wraz z wiatrakiem do tegoż należącym na 312 tal. 27 śgr. 6 fen. ocenionego;

2) Domu w Zaborowie pod Nr. 59 położonego, Sukcessorom Daniela Steinmuss należącego, na 70 tal. otaxowanego, wraz z ogrodem do tegoż należącym, w wartości 59 tal. 20 égr.

3) Gruntu na budownią tu w Lesznie pod Nr. 303 sytuowanego Sukcessorom Jana Bogusława Kleinert należącego, na 58 tal. 5 sgr. ocenionego, iako też

4) Domn tu w Lesznie na nowym rynku pod No. 779 położonego Sukcessorom Beniamina Bogumila Neumann należącego, na 120 tal. ofaxowanego

Termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 11. Stycznia 1827 o godzinie ściey po południu w lolaben, daß bem Meisthickenden der Zusfchlag ertheilt werden wird, in sofern nicht gesetzliche Sindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen. Zeit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Liffa ben 28. October 1826.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

kalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tém iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno d. 28. Października 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoju

#### Bekanntmachung.

Den 25. Fanuar a. f. Vormittagk um 9 Uhr follen in Pollichno bei Makel, die im Wege der Exekution abgepfändeten 3 silherne Löffel, eine Repetier= Wand = Uhr mit Gehäuse, 2 Pferde, eine Britschke, ein Veschlagtwagen und 5 Körbe Bienen, diffentlich an den Meist= bietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches Kaussussigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfene ben 11. December 1826. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnia 25. Stycznia r. p. e gedzinie otéy przed obiadem maią bydź w Polichnie przy Nakle, w drodze exekucyi wyfantowane, 3 śrebne łyżki, ieden repetier z kopertą, dwa konie, iedna bryczka, ieden okuty wóz i 5 koszek pszcół, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą przedane, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Lobženica d. 11. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Das, ben Wagnerschen Erben zuges bbrige, hierfelbst auf ber Lindenstadt unster Nro. 56 belegene, von Fachwerk ersbaute haus mit bem babei befindlichen kleinen Garten, tarirt auf 213 Athle.,

Patent subhastacyiny.

Domostwo z małym ogrodem Sukcessorom Wagnerom należące, tu na lipowem mieście sub Nr. 56 oznaczone, w cębrowine pobudowane, na 213 tal. otaxowane, ma bydź w foll im Wege ber nothwendigen Subhastation vermöge höhern Auftrages in termino den 10. März k. J. an hiefiger Gerichtsstätte meistbietend verkauft werden, welches hiermit zur allgemeinen Wissenschaft mit dem Beissigen gebracht wird, daß die Taxe zu jeder Zeit hier eingesehen, und die Kausbedingungen in termino bekannt gemacht werben.

Birnbaum ben 5. December 1826. 2 Ronigl. Preng. Friedenogericht.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichnesen Friedens-Gericht wird hierdurch der bestehenden Berordung gemäß öffentlich bekannt gemacht, daß der Königl. Friedens = Gerichts = Exekutor de Molliere hierselbst und dessen Braut Jungfer Charlotte Heymann vor Eingehung ihrer Ehe, mach dem am 13. d. Mits. gerichtlich geschlossenen Chevertrage, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg den 14. Novbr. 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations Patent.

Es foll im Auftrage bes Königl. Candgerichts ju Fraustabt bas zu Pusnig sub Nro. 55. in ber Gerberstraße belegene, bem Kürschner Casimir Mesbymiedzinski eigenthümlich jugegörige Wohnhaus nebst einem hinter bemselben besinblichen Gemuse, Garten, weld

drodze potrzebney subhastacyi w moc wysokiego upoważnienia w terminie dnia 10. Marca a. f. tu w mieyscu sądowem, o czem z tem obznaymieniem Publiczność uwiadomiamy, iż na późnieysze licyta żadnego względu nie będzie.

Taxa może każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź; co się tyczy kupna, będą warunki w terminie obznaymione.

Międzychod d. 5. Grudnia 1826.

Międzychod d. 5. Grudnia 1826.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Niżey podpisany Sąd Pokoju wiadomo czyni ninieyszem, iż stosownie do ustaw wydanych Exekutor tuteyszego Król. Sądu Pokoju de Molliere i narzeczona tegoż JPanna Charlotta Heymann, przed wstąpieniem w stan małżeński w skutek sądownie zawartego kontraktu ślubnego dnia 13. m, b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny w Poniecu pod liczbą 55. w ulicy garbarskiey polożony, Sław. Kaźmierza Niedzwiedzińskiego kuśmierza dziedzicznie własny, wrag z ogrodem warzywnym, zaraz 22 ches zusammen laut gerichtlicher Tope auf 105 Rthlr. 20 Sgr. gewürdigt ift, auf Undeingen der Gläubiger im Wes ge der nothwendigen Subhastation verstauft werden, und wir haben hierzu einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 7 ten März k. J. Nachmittags um i Uhr in loco Hunig angesett, wozu Kauflustige mit der Versicherung eingeladen werden, daß der Meistbietende den Zuschlag gewärs eigen kann.

Die Kansbebingungen sollen in Termino eröffnet werden, wogegen bie Tape täglich in unserer Registratur eine

gefeben werben fann.

Miller of the Best of Control of the

Bojanowo ben 18. December 1826. Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

nim położonym, co wszystko wedle taxy sądowey ogółem na 105 Tali 20 śgr. iest ocenionym, na domaganie się wierzycieli torem konieczney subhastacyi sprzedanym. końcem czego wyznaczywszy termin zawity do licytacyi na dzień 7. Marca r. p. po połndniu o 1. godzinie w Poniecu, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią, taxa zaś codziennie w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 18. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Avertissement.

Then it is a state of the state

Bon Seiten des Königl. Pnpillen-Rollegii von Niederschlessen und der Laufst zu Glogan, wird in Gemäßheit des &. 137 seq. Tit. 17 Th. 1 des Allgemeinen Landrechts, den noch etwa unbekannten Gläubigern des am 28. Juli 1823 zu Lissa derstorbenen Prediger August Wilhelm Ferdinand Sovaux die bevorstehende Theilung seines Nachlasses unter seine Wittwe und Kinder hiermit öffentlich bestantt gemacht, um ihre etwanige Forderungen an diesen Nachlaß in Zeiten und binnen längstens drei Monaten, vom Lage der ersten Jusertion dieses Avertisses ments an gerechnet, bei dem gedachten Pupillen-Kollegio anzuzeigen und geltend zu machen, widrigensalls nach Ablauf dieser Frist die etwanigen Erbschaftsgländizger sich an jeden Erben nur nach Berhältniß seines Erbtheils halten können.

Glogau ben 14. November i 826.

Ronigl. Preuß, Puvillen-Collegium von Riederschleffen und ber Laufig.

### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Reginy z Andrzejewskich Brodowiczowey, na przeciw nieprzytomnemu mężowi swemu Karolowi Brodowiczowi ze wsi Szczepowic Powiatu Kościańskiego w roku 1800. do woyska wydanemu, dopraszającey się, aby z przyczyny iego nieprzytomności pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskać mogła — wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę i do dalszego postępowania termin na dzień 19. Marca 1827. po południu o godziule 3. w Izbie sądowey tu przy Tumie, na który tegoz Karola Brodowicza z mieysca pobytu swego niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy. W Poznaniu dnia 6. Grudnia 1826.

Sad Konsystorza Generalnego Administratorskiego

Poznańskiego.

Stedbrief.

CHARLES AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF

Durch ben Sinwohner Simon Lastowsfi zu Rotlin Pleschner Kreises, ift ber bortige herrschaftliche Speicher befiohlen worden, worquf sich berselbe führtig gemacht hat.

Sammtliche Militair = und Civil = Bes fbrden werden dienstergebenft ersucht, denselben, wenn er sich betreten laffen follte, gefälligst verhaften, und an uns

abliefern zu wollen.

Perfon = Beschreibung.

Simon Laskowski ift aus Bronissewice Pleschner Kreises gebürtig, katholischer Meligion, 33 Jahre alt, 5 Fuß und ohngefahr 3 Joll groß, hat dunkelblonde Haare, bedeckte Stirn, bunkelblonde Augenbraunen, hellblaue Augen, etwas List gonczy.

Szymon Laskowski mieszkaniec wsi Kotlina Powiatu Pleszewskiego okradł tameczny spichrz pański i zbiegł.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywaią się uprzeymie, aby go w razie spostrzeżenia arresztować i nam odstawić raczyły.

RYSOPIS.

Szymon Laskowski rodem iest z Broniszewic Powiatu Pleszewskiego, religii katolickiéy, liczy lat 33, w wzroście ma 5 stóp i około 3 cali, włosy ciemnoblond, czoło zakryte, brwi ciemnoblond, oczy iasnoniebieskie, nos nieco gruby, usta wielkie i wargi grube zwiesiste, brode ffarte Rafe, großen Mimb und ffarte aufgeworfene Lippen, bunkelblonben Bart, gefunde Bahne, runbes Rinn, bergleichen rothliches etwas podennarbi= ges Geficht, gefunde Gefichtsfarbe, ift unterfetter Statur, fpricht blos polnisch und ftottert zuweilen.

Rogmin ben 25. November 1826.

ciemnoblond, podbrodek okragly, twarz również okragła rumienna i nieco ospowatą, cerę zdrowa, postaci iest krępey, mówi tylko popolsku i zaiaka się czasem.

Koźmin d. 25. Listopada 1826.

Bonigh Preuf. Juquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

in it epital Righald related by a count.

Steckbrief.

Der wegen Insuleirung und Mig: handlung auf offentlicher Strafe gur peinlichenUntersuchung gezogene Rneche Jatob Luciat aus bem Dorfe Diffa, Mogilnoer Domainen: Umte, bat fich, Bevor die Untersuchung geschloffen wers Den fonnte, von bort heimlich entfernt, um fich baburch ber Beftrafung ju entziehen.

Sein Signalement ift nachstehtnbes : 1) Bors und Zuname: Jatob Lus

chat;

2) Geburtsort: Dorf Jebi, Mogile noer Rreifes;

3) Stand: Knecht;

4) Religion: fatholifch; 5) Alter: 23 Jahre;

6) Große: 5 Jug 4 Boll;

7) Saare: hellbraun, verschnitten;

8) Stirn: frei:

9) Augenbraunen: hellbraun;

List gonezy.

THE PERSON WHEN THE

Jakób Łuczak parobek z Olszy Ekonomii narodowéy Mogilnickiéy który o napastowanie i pobicie na publiczney drodze do Indagacyi Kryminalney został pociągniony, zbiegł potaiemnie, nim akta z nim zawarte bydź mogły i uchronił się kary,

#### RYSOPIS

iego iest następuiacy.

- 1) Jmie i nazwiska, Jacob Łuczak;
- 2) rodem z wsi Jźby Powiatu Mogilnickiego;
- 3) iest Parobkiem;
- 4) Religii, katolickiéy;
- 5) Wieku, 23 lat;
- 6) Wysoki, 5 stóp 4 cale;
- 7) ma włosy czarniawe obcięte;
- 8) Czoło, otwarte:
- 9) Brwi , czarniwe ;

to) Augen: hellblan;

11) Rafe: mittel;

15) Mund: gewöhnlich;

13) Bart: fein;

14) Kinn: rund; 15) Gesicht: rund;

16) Befichesfarbe: gefund;

17) Statur: mittel;

18) befondere Rennzeichen, ber Zeiges Finger an der einen hand ift gebogen, an welcher jedoch ift nicht

mehr ju ermitteln.

19) Bei seiner Entweichung war bers selbe bekleiber mit einem gewöhnlichen alten schwarztuchenen Rocke, ber statt ber Knöpfe auf Haken und Desen zuzumachen war, einem blautuchenen noch ziemlich guten Mantel, rundem schwarzen Hut, alten Stiefeln, und roth kattunes nem Halbtuch.

Alle Civils und refp. Militair Behörs ben erfuchen wir bemnach gang erges benft, benfelben im Betretungsfalle festzuhalten, und unter Begleitung an

uns abzusenden.

Pofen ben 16. December 1826. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

10) Oczy, niebieskie;

11) Nos, średni;

12) Usta, zwyczayne;

13) niezarosłą brodę;

14) okrągle szczęki;

15) Twarz, okragłą;

16) zdrową cerę;

17.) średnią postać;

18) ma wskazujący palec ūręki krzywy, u któréy nie więcey nie by-

ło można wyśledzić.

19) Przy ucieczce byłubrany wzwyczayną czarną sukienną suknią,
zapinaną na haftki w niebieski
sukienny dosyć dobry plaszcz,
okrągły czarny kapelusz, stare
bóty i czerwoną kartunową chustkę na szyi.

Wzywamy zatem wszelkie cywilne i woyskowe władze niniéyszem uniżenie, aby zbiegłego wrazie wyśledzenia przytrzymały i pod ścisłą

stražą do nas odeslały.

Poznań d. 16. Gruduia 1826.

Król. Pruski Inkwizytoryat,

Bu bem auf Dienstag, als ben 26sten Dezember bestimmten Ball, werden die geehrten Mitglieder unserer Ressource hiermit ergebenst eingeladen. Die Direction der Ressource im Freimaurer-Hause.

Marnang. Es wird hiermit Jedermann gewarnt, von dem eher maligen Kaufmann Heinrich Leschnitz zu Posen, weder Wechsel noch andere Papiere, wo ich als Aussteller, Trassant oder Acceptant durch Verleitung unterschrieben bin, zu acquiriren, da ich von demselben gar keinen Heller an Baluta erhalten habe, folglich auch nicht gesonnen bin, solche Jemanden zu bezahlen. Posen den 21. Dezember 1826.

Der Apothefer Johann Gottlieb Gich fiabt.

LATINGAT PAHA LANDA

Ich mache hiermit gang geborsamst bekannt, daß ich aus Wien die neuesten und modernsten Tisch-Uhren erhalten habe, und solche nach bem billigsten Preise verkaufe. Joseph Berderber, am alten Markte No. 82.